## Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

### Dziennik urzędowy

## Gazety Lwowskiej.

11. Juni 1863.

11. Czerwca 1863.

(948)

### Obwieszczenie.

Nr. 1354. Daia 13. ezerwea 1863 o godzinie 10. przed poludniem odbędzie się 41. publiczne losowanie listów zastawnych galicyjskiego stanowego Towarzystwa kredytowego w gmachu Zakładu narodowego imienia Ossolińskich.

Suma do losowania przyznaczona wynosi 154.466 złr. 37 kr.

wal, austr.

Od Dyrekcyi galic. stan. Towarzystwa kredytowego. Lwów, dnia 8. czerwca 1863.

(951)Kundmachung.

Nro. 15455. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß die mittelst hiergerichtlichen Beschlusses vom 23. November 1861 3. 49941 eingeleitete Berhandlung des Bergleiches über das Bermögen des Lemberger Sandelsmannes Berl Estreicher mittelst des am 21. Juli 1862 ju Stande gebrachten, gerichtlich genehmigten Bergleiches beendigt, und die mit dem oberwähnten b. g. Beschlusse verfügte Einstellung ber Berechtigung des Berl Estreicher zur freien Verwaltung seines Vermögens aufgehoben murbe. Lemberg, am 13. Mat 1863.

(954)Kundmachung.

Dro. 19279. Bur Sicherstellung ber Dechstofflieferung auf ber Karpathen= und Veretzköer ungarischen Hauptstraffe im Stryfer Straf= fenbaubegirte gleichnamigen Kreifes für bas Jahr 1864 wird die Dffertverhandlung ausgeschrieben:

Das Erfordernis besteht, und zwar:

Auf der Karpathen = Hauptstrasse für die 59te, 60te, 61te, 62te, 63te, 64te, 65te und 66te Meile in 3460 Brismen

im Fiskalpreise von . . . 11899 ff. 60 fr.

Auf der Veretzkoer ungarischen Hauptstrasse für die

1te, 2te, 3te, 4te und 5te Meile in 1420 Prismen

Busammen baber in 4880 Prismen im Fiskalpreise , 17702 fl. 10 fr. ofterr. Währ.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit ber h. o. Verordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 kundgemachten Ofertsbedingnisse können bet der Stryjer k. k. Kreisbehörde ober dem bortigen Straffenbaubezirke eingesehen werben.

Unternehmungelustige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10%tigem Babium belegten Offerten längstens bis jum Iten fünftigen Mo-

nate bei ber genannten Rreisbehörde zu überreichen.

Nachträgliche Unbothe werben nicht berücksichtiget. Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht mirb.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 2. Juni 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 19279. Dla zabezpieczenia dostawy materyalu kamiennego do Karpackiego i węgierskiego gościńca głównego Veretzko w Stryjskim powiecie dla budowy gościńców, obwodu równoimiennego na rok 1864 rozpisuje się pertraktacya za pomocą ofert.

Potrzeby są następujące:

Na Karpackim gościńcu głównym do 59tej, 60tej, 61szej, 62giej, 63ciej, 64tej, 65tej i 66tej mili 3460 pryzm w ce-

Razem wiec 4880 pryzm w cenie fiskalnej . 17702 zł. 10 c.

Inne ogólne i szczególne, mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 do liczby 23821 obwieszczone warunki ofert, moga być przejrzane w Stryjskiej c. k. władzy obwodowej lub w tamtejszym powiecie dla budowy gościńców.

Mających chęć przedsiębiorców wzywa się niniejszem, ażeby swoje w 10%towe wadyum opatrzone oferty, wnieśli najdalej do dnia 1go przyszłego miesiąca, do pomienionej c. k. władzy obwo-

dowej.

Propozycye wniesione po terminie nie będą uwzględnione. Co niniejszem do publicznej wiadomości się podaje.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

We Lwowie, dnia 2, czerwca 1863.

Ligitagions-Ausschreibung. (1) (955)

Nro. 529. In Absicht ber Sicherstellung bes Brennholzbedarfes für alle bermaligen Kanglei- und Arest-Lokalitäten bes Zkoczower

Rreis- und städtisch-delegirten Bezirksgerichtes, dann ber f. f. Staats anwaltschaft auf das Jahr 1864 mit 177 nieder = offerr. Rlaftern, 36" Buchenscheiterholzes wirb am 13. Juli 1863, und falls an biefem Tage ein annehmbarer Unboth nicht erzielt werden follte, am 20. Juli 1863 jedesmal um 9 Uhr Vormittags eine diminueudo-Lizita= gionsverhandlung bei biefem f. f. Kreisgerichte abgehalten werden, wo= bei ber Erstehungspreis bes Vorjahres im Betrage von 4 fl. 42 fr. oft. 2B. für eine nied. öfterreichische Rlafter Buchenscheiter als Musrufspreis angenommen wirb.

Siezu werden die Ligitagionsluftigen mit bem Beifage eingeladen, bağ ein 10%liges Babium im Betrage von 78 fl. öfterr. Wahr. gu erlegen sein wird, daß auch gehörig abstruirte schriftliche Offerte während ber Lizitazionzverhandlung angenommen werden.

Die Lizitazionsbedingungen konnen in ber Registratur bes f. f. Rreisgerichts eingesehen werden.

Vom Prafibio bes f. f. Kreisgerichtes.

Złoszów, am 7. Juni 1863.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 529. Celem zabezpieczenia drzewa opałowego, potrzebnego do ogrzewania kancelaryi i aresztów c. k. sadu obwodowego i c. k. sadu miejsko-delegowanego powiatowego w Złoczowie, tudzież kancelaryi c. k. prokuratoryi państwa tamże na rok 1864 — (w ilości 177 niższo-austryackich sągów 36" drzewa bukowego) odbędzie się w c. k. sądzie obwodowym w Złoczowie dnia 13. lipca 1868, a w razie, gdyby w dniu tym nieosiągnieto ofertę, któraby mogła być przyjętą, dnia 20. lipca 1863, każdą razą o godzinie 9. rano — licytacya po najniższych cenach, do której chęć mających licytowania z tym dodatkiem zaprasza się, że za cenę fiskalną wywołaną będzie cena przy zeszłorocznej licytacyi uzyskana w ilości 4 zł. 42 kr. wal. austr. od jednego saga nizszo-austryackiego, i że przy licytacyi wadyum w kwocie 78 zł. wal. austr. do rak komisyi licytacyjnej złożone być musi.

Także będą podczas licytacyi przyjmowane pisemne oferty za-

opatrzone w prawne wymagania.

Bliższe warunki licytacyi mogą być przejrzane w registraturze tutejszego sądu obwodowego.

Z prezydyum c. k. sądu obwodowego.

Złoczów, dnia 7. czerwca 1863.

(956)Edykt.

Nr. 3203. C. k. sąd powiatowy w Sądowej Wiszni wzywa mewiadomego z pobytu Ferdynanda Kwiatkowskiego, aby oświadczenie, czyli spadek po matce ś. p. Jadwidze z Czaruków Kwiatkowskiej dnia 6. września 1861 bez pozostawienia rozporządzenia ostatnej woli w Arłamowskiej woli zmarłej przyjmuje, w przeciągu roku do tutejszego sadu wniósł, ile że w przeciwnym razie pertraktacya bez względu na jego osobe ze sukcesorami zgłoszonemi

Sadowa Wisznia, dnia 5. maja 1863.

#### Ginberufunge . Gdift.

Mro. 6543. Quirin Gottleb aus Dolhomosoiska, welcher sich unbefugt außer ben öfterreichischen Staaten aufhalt, wird hiemit aufgefordert, binnen 3 Monaten von der Ginschaltung dieses Ediktes in ber Landeszeitung jurudzukehren und feine unbefugte Abwesenheit ju rechtfertigen, widrigens gegen ihn gemäß §. 25, 31 und 32 bes Auswanderungsgesehes bas Strafverfahren wird eingeleitet werben.

Von der f. f. Kreisbehörde.

Przemyśl, am 6. Juni 1863.

Edykt powołujący.

Nr. 6543. Kwiryn Gottleb z Dołhomościsk, który za granicą państw austr. nieprawnie przebywa, zostaje zawezwanym, w ciągu trzech miesięcy rachując od ogłoszenia niniejszego edyktu w Gazecie krajowej powrócić, i swą nieprawną nieobecność usprawiedliwić, w przeciwnym razie w myśl §§. 21., 31. i 32. patentu z dnia 24. marca 1832 postępowanie karne zarządzonem zostanie.

C. k. sad obwodowy.

Przemyśl, dnia 6. czerwca 1863.

Konkurs = Kundmachung. Dro. 16549. Gine Forstkonzeptspraktikantenstelle bei ber Finang-

Lanbes - Direktion in Lemberg in der XII. Diaten-Rlaffe mit bem

Abjutum jährlicher 315 fl. öft. 2B.

Die Gesuche sind mit der Nachweisung ber abgelegten Staats= prüfung für den selbstständigen Forstverwaltungebienst, ber torperlichen Eignung für denselben und der Sprachkenntniße, binnen 3 Wochen baselbst einzubringen.

Won ber f. f. Finang-Landes-Direkzion.

Lemberg, am 31. Mai 1863.

(919) Kundmachung.

Rr. 27719. Bur Sicherstellung ber Deckstofflieferung (Erzeugung, Bufuhr, Berichläglung und Schlichtung) auf ber Biener-Sauptstraße im Grodeker Straßenbaubezirke, Przemysler Rreisantheile, fur das Jahr 1864 wird hiemit bie neuerliche Sicherstellunge = Berhand= lung ausgeschrieben.

Das Deckstoffersorberniß besteht in 790 Deckstoffprismen im

Fistalpreise von 6395 fl. 20 fr. öft. Bahr.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, bann bie mit ber h. o. Verordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Lizitaziones bedingungen konnen bei ber Rreisbehörde in Przemysl ober bem Grodeker Straßenbaubezirke eingesehen werben.

Unternehmungsluftige werden hiemit aufgeforbert, ihre mit 10% Babium belegten Offerten langftens bis 30. Juni 1863 bel ber f. f.

Rreisbehörde zu überreichen.

Nachtrages fo wie die unmittelbar hieramte eingebrachten Offers

ten bleiben unberuchfichtiget.

Von der galig. f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 1. Juni 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 27719. Dla zabezpieczenia dostawy materyału kamiennego (produkowania, dowozu, rozbijania i szlichtowania) na Wiedeński gościniec główny w Grodeckim powiecie dla budowy gościńców, lezącym w części obwodu Przemyskiego, na rok 1864, rozpisuje się niniejszem wznowiona pertraktacya celem ubezpieczenia.

Potrzeba materyału kamiennego zależy na 790 pryzmach tegoż

materyału, w cenie fiskalnej 6395 złr. 20 kr. wal. austr.

Inne ogólne i szczególne, potem owe, tutejszem rozporzadzeniem z dnia 13. czerwca 1856 do l. 23821 obwieszczone warunki licytacyi, mogą być przejrzane w Przemyskiej c. k. władzy obwodowej lub w Grodeckim powiecie dla budowy gościńców. Mających chęć przedsiębiorców wzywa się niniejszem , ażeby

swoje w 10% towe wadyum opatrzone oferty najdalej do dnia 30,

czerwca 1863 wnieśli do c. k. władzy obwodowej.

Po upływie lub bezpośrednio do c. k. Namiestnietwa wniesione oferty zostaną nieuwzględnione.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, dnia 1. czerwca 1863.

(917)Kundmachung.

Der. 19262. Bur Sicherstellung ber Ronfervagione-Dedftofflieferung pro 1864 im Nadwornaer Strafenbaubezirke, Stanislauer Rreis fes, wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben:

Das dieffällige Deckstoff-Erforderniß besteht, und zwar:

A. Auf der Rarpathen-Sauptstraße: Für bas % ber 74., bann bie gange 75. bis einschließig bes 3/4 ber 82. Meile in 2233 Prismen

B. Auf ber Rozniatower Berbindungestraße:

Für die ganze 5., 6. und 1/4 u. 2/4 ber 7. Meile in 430 Prismen mit dem Fiskalpreise von . . . . 899 ft. 60 fr.

C. Auf der Delatyner Hauptstraße:

Für die gange 1. bis einschließig bes 1/4 ber 7. Meile in 1500 Prismen mit bem Fiskalpreise von 3385 fl. 80 fr.

Daher für den ganzen Straßenbaubezirk zusam=

men in 4163 Prismen mit dem Fistalpreise von . . 9961 fl. 79 fr.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit der h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 kundgemachten Of-fertbedingnisse können bei der Stanislauer k. k. Kreisbehörde ober bem Nadwornaer Stragenbaubegirte eingefeben merben.

Unternehmungsluftige werden hiemit eingeladen, ihre vorschrifts-mäßig ausgefertigten, mit 10% Babium belegten Offerten längstens bis jum 24. Juni 1863 bei der genannten f. k. Kreisbehörde ju

Nicht gehörig ausgefertigte Offerten werben, fo wie nachtragliche Anbote nicht berüchsichtigt werden.

Von der galig. f. f. Statthalteret.

Lemberg, am 27. Mai 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 19262. Dla zabezpieczenia konserwacyjnej dostawy materyału kamiennego na rok 1864 w powiecie dla budowy gościńców w Nadwornie, obwodu Stanisławowskiego, rozpisuje się niniejszem pertraktacya za pomocą ofert.

Tymczasowa potrzeba materyału kamiennego jest następująca:

A. Na Karpackim gościńcu głównym:

Do 4/4 74., potem do cafej 75. włącznie aż do 3/4 82. mili, 2233 pryzm z ceną fiskalną . . . 5676 złr. 39 kr.

B. Na Rożniatowskim gościńcu łączącym:

Do całej 5., 6. i  $\frac{1}{4}$  i  $\frac{2}{4}$  7. mili, 430 pryzm z ceną fiskalną . . . . . . . . . . . . . . . 899 złr. 60 kr.

C. Na Delatyńskim gościńcu głównym:

Do całej 1. az włącznie do 1/4 7. mili 1500 . 3385 złr. 80 kr.

Zatem do całego powiatu dla budowy gościńców razem 4163 pryzm z ceną fiskalną . . . 9961 złr. 79 kr.

Inne ogólne i szzzególne, mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 do 1. 23821 obwieszczone warunki ofert megą być przejrzane w Stanisławowskiej c. k. władzy obwodowej lub w powiecie dla budowy gościńców w Nadwornie.

Mających chęć przedsiębiorców wzywa się niniejszem, ażeby swoje według przepisów sporządzone i w 10% wadyum opatrzone oferty wnieśli najdalej do dnia 24. czerwca 1863 w pomienionej c. k. władzy obwodowej.

Nie sporządzone należycie, jakoteż wniesione po upływie ter-

minu oferty nie będą uwgzlędnione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 27. maja 1863.

Gbift. (920)

Bom Lemberger f. f. Landes= als Sandelsgerichte Mr. 9068. wird mit biefem Ebifte befannt gemacht, bag jur Befriedigung ber Wechselrestsumme von 400 fl. AM. ober 420 fl. oft. B. sammt 5% Binfen vom 1. Juli 1851, ber Erefugionefoften pr. 3 fl. 22 fr. RM. ober 3 fl. 53 fr. öft. W. und 5 fl. RM. ober 5 fl. 25 fr. öft. B., so wie ber gegenwärtig mit 33 fl. 71 fr. öft. B. zuerkannten Erefuzionstoften die erefutive Feilbiethung der dem Schuldner Jacob Hersch Krebs wie dom. 64. pag. 90. n. 13. haer. gehörigen , bereite rechtefraftig abgeschäpten Realitäten CN. 154 und 155 % biemit bewilligt, und diese Lizitazion in drei Terminen, u. zw. am 9. Juli, 13. August und 4. September 1863, jedesmal um 4 Uhr Rachs mittage, und zwar unter ben nachstebenben Bebingungen ausgefdries

Bum Ausrufspreise wird ber mit 14616 fl. RM. ober 15346 fl.

80 fr. oft. B. erhobene Schahungswerth angenommen.

Jeder Kauflustige ist verpflichtet 5% des Ausrufepreises zu handen der Lizitazions-Rommiffion im Baaren, oder in nach dem Rurswerthe berechneten Staatspapieren, ober galizischen Pfandbriefen zu erlegen, welches Babium dem Ersteher in den Kaufpreis eingerechnet, ben übrigen Ligitanten nach beendigter Ligitagion rudgestellt merben

Den Kauflustigen steht es frei, ben Schätzungsaft und ben Sa-bularertraft, vor oder mabrend ber Ligitazion in den Gerichtsaften einzusehen, bezüglich ber Steuern werden fie an die Steuerbehörbe

angewiesen.

Sievon werben fammtliche Intereffenten und alle jene Gläubiger, benen aus was immer für einem Grunde ber zu erfließende Bescheid nicht zugestellt werden könnte, ober welche erft nach ber Sand an die Gewähr gelangen würden, burch ben in ber Person bes Lans bes Abvofaten Dr. Mahl mit Substituirung bes herrn Lanbes Abvofaten Dr. Rechen unter Ginem bestellten Kurator verständigt.

Lemberg, am 7. Mai 1863.

#### Edykt.

Nr. 9068. C. k. sad krajowy Lwowski jako sad handlowy niniejszym edyktem wiadomo czyni, iż ku zaspokojeniu resztującej sumy wekslowej 400 złr. m. k. czyli 420 złr. w. a. z odsetkami 6% od 1. lipca 1851 i kosztami egzekucyjnemi w kwocie 3 złr. 22 kr. m. k. czyli 3 złr. 53 kr. w. a. i 5 złr. m. k. czyli 5 złr. 95 kr. w. a., jakoteż niniejszemi kosztami w kwocie 33 złr. 71 kr. w. a. przyznanemi, zezwala się na przymusową i publiczną sprzedaż realności dłuznika Jakóba Herscha Krebs własnych, jak dom. 64. pag. 90. n. 13. haer. pod l. 154 i 155 3/4 we Lwowie położonych. Ta licytacya odbędzie się w trzech terminach, t. j. 9. lipca. 13. sierpnia i 4. września 1863 o godzinie 4tej po południu pod następującemi warunkami:

Za cenę wywołania stanowi się cena szacuukowa w kwocie

14616 złr. m. k. czyli 15346 złr. 80 kr. w. a.

Każden chęć kupienia mający obowiązanym jest 5% ceny wywełania do rak komisyi licytacyjnej złożyć w gotówce lub też według kursu obliczonych papierach państwa i galicyjskich listach zastawnych, które to wadyum zostanie wliczone kupicielowi w cene kupna, innym licytującym zaś po ukończonej licytacyi zwrócone.

Chęć kupienia mającym wolno jest przejrzeć akta oszacowania i ekstrakt tabularny w tutejszo-sądowej registraturze, co się zas tyczy podatków, to edsyła się takowych do urzędu podatko-

O czem zawiadamia się strony, jako też wszystkich wierzycieli hypotekowanych, mianowicie p. Michała Sniadowskiego, dyrekcyę pierwszej austr. kasy oszczędności, p. Jakóba Mendla Schütz i Majera Müntz, p. Witte Bernstein, matoletnich Gedalie Leib i Sprinze Reizes czyli Kreps do rak ojca Mojzesza Reizes i c. k. finausową prokuratoryę imieniem wysokiego skarbu i funduszu indemnizacyjnego, nakoniec wszystkich tych, którymby niniejsza uchwała nie została doręczoną, lub którzyby poźniej do tabuli wcszli, przez kuratora p. adwokata Dr. Mahla z substytucyą Dr. Rechena.

Lwów, dnia 7. maja 1863.

(939)Ogłoszenie.

Nr. 764. W nocy z dnia 14. na 15. maja 1863 popełniona została w pomieszkaniu lekarza Stryjskiego Demetra Temple przez włamanie się oknem kradzież ruchomości.

Skradziono przenoszoną torbę podróżną z zółtej skórki w której były różne monety srebrne, jako : talary, ruble, dwudziestówki, ćwierćrcńskówki nowe, dalej woreczek z płótna, napełniony srebrnemi szóstkami, sześć dukatów austr. i jeden polski z roku 1831, re-wolwer angielski o pięciu strzałach, dalej karteczkę od urzędu za-stawniczego przy metropolii ormiańskiej lwowskiej, na imię Laut wystawiona, a wypożyczenie kwoty 100 złr. m. k. na różne śrcbro potwierdzająca.

Nakoniec dwa losy (piąta część losu) pożyczki na loteryc państwa z roku 1839 Nr. 11400 serya 5700 i Nr. 117897 serya

5895, każdy nominalnej wartości 100 złr. m. k.

Pojawienie sie gdzieś tych przedmiotów skradzionych jakoteż wszelkie dostrzeżenie czego badź, coby do odkrycia sprawców posłużyć mogłe, ma się donieść niżej podpisanemu sądowi śledczemu. Z c. k. sądu śledczego.

Stryj, daia 30. maja 1863.

(929) Ronfurs.

Dro. 28374. Bur Befegung ber Landesthierarztesitelle bei ber Krakauer f. f. Statthalterei-Kommiffion fur bas bortige Bermaltungs= gebieth mit bem Jahresgehalte von 630 fl. oft. 28. und bem Range ber 9ten Diatenklaffe mirb hiemit ber Konkurs bis 15. Juli b. I.

ausgeschrieben.

Bewerber um diese Dienstesstelle haben ihre, nut den Nachweifungen über ihr Alter, ihre an einer inländifchen Lehranftalt erlangte thieraratliche Befähigung, ihre moralische Haltung, Die Kenntniß ber beutschen und polnischen, ober einer bieser letteren nabe verwandten flavifchen Sprache, ihre etwa schon geleifteten Dienste und erworbenen Berdienste belegten Gesuche, wenn sie bereits im öffentlichen Dienfte fteben, im Bege ihrer unmittelbar vorgefetten Behörden, fonft aber durch die f. f. Kreisbehörde oder das t. f. Bezirksamt ihres Wohn-ortes bei der benannten f. f. Statthalterei-Kommission zu überreichen.

Bon ber galigischen f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 2. Juni 1863.

Konkurs.

Nr. 28374. Celem obsadzenia posady krajowego lekarza weterynarnego przy c. k. krakowskiej komisyi namiestniczej, dla tamtejszego obrębu administracyjnego z roczną płacą 630 zł. w. a. i ranga 9tej klasy dyet, rozpisuje się niniejszem konkurs do dnia 15.

Ubiegający się o tą posadę służbową mają swe podania, opatrzone udowodnieniem wieku, osiągnionego w krajowej akademii uzdolnienia lekarskiego, moralne swe zachowanie się, znajomość języka niemieckiego i polskiego — lub z ostatnim pokrewnionego słowiańskiego, służby już pełnione i położone zasługi, wnieść do Pomienionej c. k. komisyi namiestniczej, a to, jeżeli już znajdują się w służbie publicznej, w drodze bezpośrednio przełożonej władzy, zreszta zaś w drodze c. k. władzy obwodowej dotyczącej ich siedziby, lub c. k. urzędu powiatewego.

Z c. k. galic. namiestnictwa.

We Lwowie. dnia 2. czerwca 1863.

(935)

Nr. 7317. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie jako sad handlowy i wekslowy uwiadamia niniejszym edyktem niewiadomego co do miejsca pobytu pana Romualda Jounge, iz przeciw niemu na podstawie wekslu ddto. 18. stycznia 1863 na rzecz Lai Brettholz zarazem nakaz zapłaty sumy wekslowej 1100 zł. w. a. się wydaje. który to nakaz ustanowionemu dla pana Romualda Joungi kuratorowi w osobie pana adwokata Eminowicza ze substytucyą pana adwokata Maciejowskiego się doręcza.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Stanisławów, dnia 3. czerwca 1863.

Rundmachung.

Mro. 19265. Bur Sicherstellung ber Lieferung bes Konfervagions = Deckstoffes pro 1864 im Kolomeaer Straffenbaubezirke wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das biegfallige Dedftofferforbernig besteht, und zwar:

A. Auf der Rarpathen = Hauptstraffe.

Für bas 14 ber 82ten, ferner die ganze 83te bis inclusive bes 2, ber 90ten Meile in 4036 Prismen mit

. . . . . . . . 7442 fl. 11 fr. 

B. Auf der Kuttyer Verbindungsstraffe.

Für die gange Ite bis inclusive bes 2/4 ber 6ten Meile in 899 Prismen mit dem Fistalpreise von . . . . 1537 ft. 33 fr.

C. Auf ber Horodenkaer Berbindungestraffe.

Für bie gange Ite und gange 2te Meile in 345 Pris-

Bufammen in 5280 Prismen mit bem Fistalpreife . 10293 ft. 95 fr.

österr. Währung.

Die fonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich bie mit h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 kundgemachten Offertsbedingniffe konnen bei ber Kolomeaer f. f. Kreisbehorde ober bem bortigen Straffenbaubezirke eingesehen werben.

Unternehmungsluftige werben hiemit eingelaben, ihre vorschriftemaßig ausgefertigten und mit einem 10% Nabium belegten Offerte längstens bis jum 25. Juni 1863 bei ber gebachten t. f. Kreisbehörbe ju überreichen.

Nicht vorschriftsmäßig ausgefertigte Offerte werben eben fo me-

nig wie die nachträglichen Anbothe berüchtigt werden.

Von der k. k. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 28. Mai 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 19265. Dla zabczpieczenia dostawy konserwacyjnego materyału do pokrycia gościńców na rok 1864 w Kołomyjskim powiecie dla budowy gościńców rozpisuje się niniejszem pertraktacya za pomoca ofert.

Tymczasowa potrzeba materyału kamiennego jest następująca:

A. Na karpackim gościńcu głównym.

do 4 S2gicj dalej do całej 83ciej włącznie aż do 2/4 90tej mili 4036 pryzm z cena fiskalna . . . 7442 zł. 11 c.

B. Na Kuttyskim gościńcu łączącym. do całej 1szej az włącznie do 2/4 6tej mili 899 pryzm

C. Na Horodeńskim gościńcu łączącym. do całej 1szej i całej drugiej mili 345 pryzm z cena

Razem 5280 pryzm z ceną fiskalną . . 10293 zł. 95 c.

Inne ogólne i szczegółowe, mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 r. do 1. 23821 obwieszczone warunki ofert, megą być przejrzane w Kołomyjskiej c. k. władzy obwodowej lub w tamtejszym powiecie dla budowy gościńców.

Majacych chęć przedsiębiorców zaprasza się niniejszem, ażeby swoje według przepisów sporządzone i w 10% towe wadyum opatrzone oferty wnieśli najdalej do dnia 25. czerwca 1863 r. do pomienionej c. k. władzy obwodowej.

Oferty nie sporządzone podług przepisów, równie jak też

wniesione po upływie terminu, nie będą uwzględnione.

Z e. k. galie. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 28. maja 1863.

(930)Kundmachung. (3)

Rro. 18678. Bur Sicherstellung ber Dechtofflieferung im Sanoker Straffenbaubezirke für bas Jahr 1864 wird hiemit bie Offert= verhandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß besteht, und zwar:

In der Wegmeisterschaft Rymanow in 80 Prismen im 225 fl. 60 fr.

Fistalpreise von . In der Wegmeisterschaft Sanok in 520 Prismen im

In ber Wegmeisterschaft Lisko in 570 Prismen im

1428 fl. 60 fr. In der Wegmetsterschaft Ustrzyki in 1040 Prismen im

3810 fl. 40 fr. fomit zusammen in 2210 Prismen im Fisfalpreise von 6991 fl. - fr.

österr. Währ.

Unternehmungelustige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10%tigem Badium belegten Offerte langstens bis jum 15. Juli 1863 bei

der Sanoker f. f. Kreisbehörde ju überreichen.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen und namentlich die mit ber h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 kundgemachten Offertebedingniffe tonnen bei der betreffenden Rreisbehorbe ober bem dortigen Straffenbauvezirke eingesehen werden.

Die nach bem obigen Termine bei ber Kreisbehörde ober hier= orts überreichten Offerte werden unberudfichiget jurudgeschloffen werden.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Von der galtzischen f. f. Statthalterei.

Lemberg, ben 28. Mai 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 18678. Dla zabezpieczenia dostawy materyalu kamiennego w Sanockim powiecie dla budowy gościńców na rok 1864 rozpisuje się niniejszem pertraktacya za pomocą ofert.

Potrzeby są następujące:

W Rymanowskim wegmistrzowstwie 80 pryzm w ce-225 zł. 63 c. nie fiskalnej

W Sanockim wegmistrzowstwie 520 pryzm w cenie . . . . . .

W wegmistrowstwie Lisko 570 pryzm w cenie fis-

W wegmistrzowstwie Ustrzyki 1040 pryzm w cenie 

razem wię 2210 pryzm w cenie fiskalnej . . 6991 zł. — c.

wal. austr. Majacych chęć przedsiębiorców wzywa się niniejszem, azeby

swoje w 10% towe wadyum opatrzone oferty wnieśli najdalej do dnia 15. czerwca 1863 r. do Sanockiej c. k. władzy obwodowej. Inne ogólne i szczególne, a mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 do l. 23821 obwieszczone

warunki ofert, moga być przejrzane w dotyczacej c. k. władzy obwodowej lub w tamtejszym powiecie dla hudowy gościńców.

Oferty wniesione po upływie powyższego terminu do c. k.
władzy obwodowej lub do c. k. Namiestnictwa zostana nieuwzglę-

dnione i zwrócone.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa. We Lwowie, dnia 28. maja 1863.

Co niniejszem do publicznej się podaje wiadomości.

(952)Kundmachung.

(1) Dr. 19274. Bur Sicherstellung ber Dedftofflieferung im Kaluszer Straßenbaubezirke Stryjer, Brzezaner und Stanislauer Kreises, für bas Berwaltungsjahr 1864 wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das dießfällige Deckstofferforderniß besteht, und zwar:

A. Im Stryjer Kreise.

1. Auf ber Karpathen = Sauptstraße in 90 Prismen 178 ff. 20 fr. im Fiskalpreise von . 2. auf der Bursztyner Berbindungsstraße in 410 838 fl. 55 fr.

Prismen im Fiskalpreize von . . . . .

3. auf der Rozniatower Berbindungsstraße in 30 Prismen im Fistalpreise von . . . . . . . . . . . 73 fl. 80 fr.

Bufammen baber 530 Prismen im Fistalpreise von 1090 fl. 55 fr.

B. Im Brzegauer Rreife. Auf der Bursztyner Berbindungestraße in 1370

. 7502 fl. 20 tr. 

C. Im Stanislauer Kreise.

Auf ber Karpathen = Hauptstraße in 170 Prismen öfterr. Währ.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich bie mit ber b. o. Verordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 kundgemachten Offertsbedingnisse können bei ber betreffenden Kreisbehörde oder dem Kałuszer Straßenbaubezirke eingesehen werben.

Unternehmungeluftige werden hiemit eingelaben, ihre mit 10% Badium belegten Offerte langstens bis 1. Juli 1863 bet ber betreffenden Kreisbehörde zu überreichen.

Nachträgliche Anbote werden unberudsichtigt jurudgestellt. Bon ber f. f. galiz. Statthalterei. Lemberg, ben 28. Mai 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 19274. Dla zabezpieczenia dostawy materyału kamiennego w Kałuskim powiecie dla budowy gościńców obwodu Stryjskiego. Brzeżańskiego i Stanisławowskiego, na rok administracyjny 1864 rozpisuje się niniejszem pertrakcya za pomoca ofert.

Tymczasowe potrzeby materyału kamiennego są następujące:

A. W Stryjskim obwodzie.

1. Na Karpackim gościńcu głównym 90 pryzm w cenie fiskalnej . . . . . . . 178 złr. 20 kr.

2. na Bursztyńskim gościńcu łączącym 410 pryzm w cenie fiskalnej . . . . . 838 złr. 55 kr.

3. na Rozniatowskim gościńcu łączącym 30 pryzm

w cenie fiskalnej . . . . . . . . . . . . . . . . 73 złr. 80 kr.

Razem więc 530 pryzm w cenie fiskalnej . . . . 1090 złr. 55 kr. B. W Brzeżańskim obwodzie.

Na Bursztyńskim gościńcu łączącym 1370 pryzm

C. W Stanisławowskim obwodzie.

Na Karpackim gościńcu głównym 170 pryzm w ce-

nie fiskalnej . . . . . . . . . . . . . . . 475 złr. 50 kr. wal. austr.

Inne ogólne i szczególne, mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 do l. 23821 obwieszczone warunki ofert, mogą być przejrzane w dotyczącej c. k. władzy obwodowej lub w Kałuskim powiecie dla budowy gościńców.

Mających chęć przedsiębiorców zaprasza się niniejszem, ażeby swoje w 10% wadyum opatrzone oferty wnieśli najdalej do dnia 1.

lipca 1863 w dotyczącej c. k. władzy obwodowej.

Propozycye po upływie terminu zostana nieuwzględnione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 28. maja 1863.

E b i f t.

Mro. 2371. Von dem k. k. Bezirksamte als Gerichte zu Wojnitow wird dem Georg Sokotowski und eigentlich, da berfelbe bereits verstorben und beffen Berlaffenschaftsmaffe bis nun noch liegend ift, beffen unbekannten Erben mit biefem Gbitte bekannt gemacht, baß aus Anlaß des durch die minderjährige Maria geborene Sokołowska versehelichte Fediuszko vertreten durch ihre Mutter und Bormünderin Jawdocha 1ter Che Sokołowska, 2ter Che Jasińska wider Johann Samołówka auf Nüchstellung in den Besitz eines Theiles des Ackers "Trzecina" genannt, mit Klage de praes. 4. Juli 1862 Zahl 1406 angestrengten Rechtsstreites ber Geklagte Johann Samolowka bei ber zur mundlichen Berhandlung biefes Rechtsftreites anberaumten erften Tagfahrt am 24. Oftober 1862 dem Georg Sokolowski und richtiger bessen liegender Verlassenschaftsmassa durch einen aufzustellenden Kurator, fo wie bem Johann Kusen ben obigen Streit verfündet, und beren Bertretungsleiftung in bemfelben verlangt habe, ferner daß gleichzeitig mit h. g. Bescheibe vom Seutigen, Bahl 2371 bie Tagfahrt gur mundlichen Verhandlung des obigen Rechtsstreites mit der Rechtswohlthat der Ginficht der Originalien ber Klagsbeilagen auf den 16. Juli 1863 um 9 Uhr Vormittags erftrecht wurde, jugleich wird für bie liegende Berlassenschaftsmasse nach Georg Sokolowski und bezie-hunsweise für dessen unbekannte Erben der Wojnitower Grundbesitzer herr Pantaleon Baczyński auf beren Gefahr und Roften jum Ru-rator bestellt, bemselben ber oben angeführte Bescheib biefes Gerichtes

nebst einer Abschrift ber Rlage de praes. 4. Jult 1862 Babl 1406 zugestellt, und derselbe zugleich von ber geschehenen Streitverkundigung verständigt. Bom f. f. Bezirkagerichte.

Wojnitow, ben 24. Februar 1863.

Edykt.

Nr. 2371. Od c. k. urzedu powiatowego jako sadu w Wojniłowie zawiadamia się Jerzego Sokołowskiego a właściwie, gdy tenze już zmarł i tegoż spadek dotad jeszcze przez nikogo objętym nie został, tegoż niewiadomych spadkobierców tym edyktem, że z powodu przez małoletnią Marye z Sokołowskich Fediuszkowa zastę pywaną przez matkę i opiekunkę, Jawdochę 1. ślubów Sokolowska, ślubów Jasińskę, przeciwko Janowi Samołówce o oddanie w posiadanie części poła "Trzecina" zwanego , dnia 4. lipca 1862 do l 1406 wniesionego pozwu, zapozwany Jan Samołówka na pierwszym do ustnej rozprawy tegoż sporu oznaczonym terminie dnia 24. pazdziernika 1862 Jerzemu Sokołowskiemu, a właściwie tegoż maste leżąccj, przez ustanowić się mającego kuratora, jako też i Janow Kusyńowi, o powyższym sporze sądownie doniesł, i tychże ewikcye zasiągnął, tudzież że równocześnie do ustnej rozprawy wyż wspomuionego sporu tatejszo-sądową uchwałą z dnia dzisiejszego do k 2371 termin z dobrodziejstwem prawa przejrzenia pierwopisów załączek pozwu na dzień 16. lipca 1863 o godzinie 9ej przed południem odroczony został.

Zarazem mianuje się dla leżącej masy spadkowej po ś. P Jerzym Sokołowskim, a względnie dla tego niewiadomych spadkobierców gospodarz Wojniłowski pan Pantaleon Baczyński na ich niebezpieczeństwo i koszta kuratorem i zawiadamiając go o żadanej ewikcyi, doręcza-się jemu wyżej przytoczona rezolucya tego sądu wraz z odpiscm pozwu z dnia 4. lipca 1862 do 1. 1406 wnie-

Od c. k. powiatowego sądu. Wojniłów, dnia 24. lutego 1863.

Kundmachung.

Dro. 18060. Bur Sicherstellung ber Dechstofflieferung in Dubieckoer f. f. Straffenbaubezirke, Sanoker Kreifes für das Jahr 1864 wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforberniß besteht, und zwar: In ber Wegmeisterschaft Rogi in 640 Deckstoffprismen im Ristalpreise . . . . . 1848 ff. 25 fr. Domaradz 1000 Privmen im Fistalpreise

: 1462 ft. 20 fr. Ujazdy in 680. Deciftoffprismen im Fis-

kalpreise von Dubiecko in 440 Dectoffprismen im Fisbetto

somit zusammen in 2760 Prismen im Fiskalpreise von 9946 ft. — fr. österr. Währung.

Unternehmungslustige werden hiemit eingelaben, ihre mit 10% Badium belegten Offerte längstens bis jum 20. Juli 1863 bei ber betreffenden f. f. Kreisbehörde ju überreichen.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, und namentlich bie mit der h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3ahl 23821 fundgemach ten Offerte-Bedingnise konnen bei ber betreffenden Kreisbehörbe ober

bem genannten Straffenbaubezirke eingesehen werden. Die nach bem obigen Termine bei ber Kreisbehörde ober etwa hierorts überreichten, so wie die vorschriftswidrig ausgesertigten Of ferte werben unberücksichtiget jurudgeschloffen werben.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Von ber galig. f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 3. Juni 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 18060. Celem zabezpieczenia dostawy materyału kamiennego w c. k. powiecie dla budowy gościńców Dubiccko na rok 1864 rozpisuje się niniejszem pertraktacya za pomocą ofert.

Potrzeby sa następujące: W wegmistrzowstwie Rogi 640 pryzm materiału kamiennego w ce-. 1848 zł. 25 c. nie fiskalnej :

detto Domaradz 1000 pryzm w cenie fiskalnej 4462 zł. 20 c. detto Ujazdy 680 pryzm materyału kamien-

nego w cenie fiskalnej . . . . . . . . . . . . . . . 2510 zł. 10 c. detto Dubiecko 440 pryzm materyału kamien-

a wiec razem 2760 pryzm w cenie fiskalnej . . . . 9946 zł. -

Mających chęć przedsiębierców zaprasza się niniejszem, azeby swoje w 10% wadyum opatrzone oferty podali najdalej do dnia 20lipca 1863 do dotyczącej c. k. władzy obwodowej.

Inne ogólne i szczególne, mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. cerwca 1856 do l. 23821 obwieszczone warunki ofert, mogą być powzięte w dotyczącej c. k. władzy obwodowej lub w pomienionym powiecie dla budowy gościńców.

Oferty wnicsione po upływie powyższego terminu do c. k-władzy obwodowej lub do c. k. Namiestnictwa, jako też nie sporządzone podług przepisów zostaną bezwzględnie zwróconemi.

Co niniejszem do publicznej podaje się wiadomości. Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 3. czerwca 1863.

(923) Konfurs. (2)

Rr. 3678. Bei bem zu Folge Ermächtigung bes hohen f. f. Ministeriums für Handel und Volkswirthschaft zu errichtenden Postsumte mit Stazion in Dzuryn, Czortkower Kreises, ist die Postmeispersstelle, mit welcher eine Bestallung jährlicher 200 st., ein Amtspauschale jährlicher 24 st. und der Genuß der gesetzlichen Rittgebühzen aufchale jährlicher 24 st. und der Genuß der gesetzlichen Rittgebühzen aufchale jährlicher 24 st. und der Genuß der gesetzlichen Rittgebühzen der Genuß der Genuß der Genußtstanzion im Reserver ren gegen bie Berpflichtung gur Leiftung einer Dienstfaugion im Be-Rallungsbetrage verbunden ift, zu besetzen.

Nammeisung ihres Alters, ihrer bisherigen Beschäftigung, ihres politichen und moralischen Wohlverhaltens, bann über ben Besit bes zur Anschaffung ber erforberlichen Betriebsmittel ersorberlichen Vermögens und insbesondere über den Besitz einer zur vorschriftsmäßigen Unter bringung eines Poftamtes geeigneten, namlich vor Feuer und Ginbruch geficherten Lokalität, bei biefer Postbirekzion bis 15. Juli 1863 einzubringen.

Won der t. k. galig. Post = Direkzion.

Lemberg, am 31. Mai 1863.

(938)G b i f t.

Nr. 1198. Bom f. f. Bezirksamte zu Dobromil als Obervor-mundschaftsbehörde wird hiemit öffentlich bekannt gegeben, daß bie uber ben bereits längst physisch großjährigen Julius Honl. Gohn bes berftorbenen Lackoer Galgsubamts - Huttenmeister Franz Alois Honl, mit Beschluß des bestandenen Stadtmagistrates zu Dobromil vom 21. April 1847 3. 265 wegen bessen moralischen Gebrechen und schlechter Konduit auf unbestimmte Zeit rerlängerte vormundschaftliche Gewalt wegen behobener Anstände hiemit außer Wirksamkeit gesetzt, und Julius Honl als vollberechtigt erklärt wird.

Vom f. f. Bezirksgerichte.

Dobromil, am 20. Mai 1863.

(916)

Nr. 15688. Lwowski c. k. sad krajowy wiadomo czyni panu Wiktorowi Wiszniewskiemu niniejszym edyktem, iż w sporze o 1500 złr. na prośbę powoda p. adwokata Czajkowskiego przy terminie z dnia 13. kwietnia b. r. do dalszej rozprawy z p. Wiktorem Wiszniewskim na 23. czerwca 1863 o godzinie 10. przedpołudniem

Ponieważ miejsce pobytu p. Wiktora Wiszniewskiego jest niewiadomem, ustanawia przeto Iwowski c. k. sąd krajowy na jego własne niebczpieczeństwo i koszta p. adwokata krajowego Dr. Hofmana, zastępcą jego zaś p. adwokata krajowego Dr. Roińskiego za kuratora, z którym wniesiona sprawa według ustawy cywilnej gali-

cyjskiej przeprowadzena będzie.

Tym edyktem zawiadamia się zatem pozwanego, żeby w oznaczonym czasie albo sam się zjawił, albo potrzebne środki prawne do obrony mianowanemu kuratorowi udzielil lub też innego kuratora obrał i takowego tutejszemu sądowi wymienił, w ogóle aby wszystkie do obrony służace prawne środki przedsiewział, gdy w przeciwnym razie z zaniedbania wynikające skutki sam sobie przypisać

Lwów, dnia 18. maja 1863.

E dykt.

Nr. 51060. C. k. sad krajowy Lwowski niniejszem wiadomo czyni wszystkim wierzycielom, których wierzytelności na dobrach Uhaów, w Zółkiewskim cyrkule, p. Franciszka Romanowskiego są zabezpieczone, że prawomocnym orzeczeniem c. k. dyrekcyi funduszu indemnizacyjnego z dnia 24. sierpnia 1858 do l. 3131 dla tych dóbr kapitał indemnizacyjny w ilości 1767 złr. 35 kr. m. k. przyznała.

Wzywa się zatem wszystkich wierzycieli hypotekowanych dóbr

Uhnowa, ażeby swoje pretensyc sami lub przez pełnomocnika legalizowanym i wszystkiemi prawnemi wymagalnościami zaopatrzonem pełnonictwem tutejszemu c. k. sądowi krajowemu ustnie lub pisemnie przez podawczy protokół z dokłądnem wymieniemiem swego imienia i nazwiska, tudzież pomieszkania (t. j. numeru domu) jako też sumy hypotekowanej, tak co do kapitału jako też co do odsetek, jeżeli równe prawo zastawu z kapitałem maja, oraz z dokładnem oznaczeniem miejsca, gdzie takowe w tabuli ciążą, w razie zaś, jeżliby zgłaszający się miał swój pobytu za okręgiem tutejszego sądu krajowego, z oznaczeniem tutejszego adwokata do przyjęcia zawezwań sądowych umocowanego, gdyż inaczej takowe tylko przez pocztę zgłaszającemu się z równym skutkiem, jakby do rąk własnych odesłane by były, tem pewniej do 15. lipca 1863 zgłosili, ile że w przeciwnym razie niezgłaszający się na terminie do pertraktacyi tej sprawy wyznaczonym słuchanym nie będzie, oraz na przekazanie wierzytelności do wyznaczonego kapitału indemnizacyjnego jako zezwalający poczytanym będzie, i prawo do zarzutów i wszelkich prawnych środków przeciw umowie zgadzających się interesentów w myśl §. 5. patentu z dnia 25. września 1850 wtedy

Lwów, dnia 6. maja 1863.

(941) Anndmachung. (2)

utraci, jeżeli jego pretensye w miarę ich porządku tabularnego na

kapitał indemnizacyjny przeniesione, lub w miare §. 27. ccs. pa-

tentu z dnia 8. listopada 1853 r. na gruncie pozostawione zostana.

Rr. 18845. Bur Sicherstellung ber Dedstofflieferung im Staremiastoer Straßenbaubezirke für bas Jahr 1864 wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß besteht, und zwar:

In der Wegmeisterschaft Starasol in 1160 Prismen 

1664 ft. 95 fr. Fiskalpreise von

in der Wegmeisterschaft Lopuszanka in 490 Prismen im Fiskalpreise von . . . . . . 1223 fl. 85 fr.

in der Wegmeisterschaft Staremiasto in 493 Prismen im Kistalpreise von . . . . . . . . . 678 fl. 49 fr.

somit zusammen in 2733 Prismen im Fistalpreise von 5966 fl. 74 kr. öfterr. Währ.

Unternehmungsluftige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10% Badium belegten Offerte längstens bis zum 10. Juli l. J. bei der

Samborer f. t. Kreisbehörde ju überreichen. Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit der h. o. Verordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 kundgemachten Ofsertsbedinguisse können bei der betreffenden Kreisbehörde oder dem genannten Straßenbaubezirke eingesehen werden.

Die nach dem obigen Termine bei der Kreisbehörde oder hierorts

überreichten Offerte werden unberücksichtigt zurückgeschlossen werden. Was biemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Bon ber galig. f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 28. Mai 1863.

#### Chwieszczenie.

Nr. 13845. Celem zabezpieczenia dostawy materyalu kamiennego w powiecie dla budowy gościńców Staremiasto, na rok 1864 rozpisuje się mniejszem pertraktacya za pomocą ofert.

Odnośne potrzeby są następujące:

W wegmistrzowstwie Starasol 1160 pryzm w cente

w wegmistrzowstwie Łopuszanka 490 pryzm w cenie

w wegmistrzowstwie Staremiasto 493 pryzm w cenie

a więc razem 2733 pryzm w cenie fiskalnej . . 5966 złr. 74 kr.

Mających chęć przedsiębiorców wzywa się niniejszem, ażeby swoje w 10% wadyum opatrzone oferty wpieśli najdalej do dnia 10. lipca b. r. do Samborskiej c. k. władzy obwodowej.

Inne ogólne i szczególne, mianowicie owe tutejszem rozporzą-dzeniem z dnia 13. czerwca 1856 do l. 23821 obwieszczone warunki ofert, moga być przejrzane w dotyczącej c. k. władzy obwodowej, lub w pomienionym powiecie dla budowy gościńców.

Oferty, wniesione po upływie powyzszego terminu do c. k. władzy obwodowej, lub do c. k. Namiestnietwa zostana nieuwzglę-

Co niniejszem do publicznej wiadomości się podaje. Z c. k. galic. Namiestniciwa.

Lwow, dnia 28. maja 1863.

E b i f t.

Mr. 1027. Som f. f. Wojnitower Bezirksamte als Gerichte wird bem abmefenden und bem Wohnorte nach unbefannten Berrn Adolf Zardecki mittelft gegenwartigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider benfelben Leib Weissberg aus Bukaezowce sub praes. 28. Mai 1863 3. 1027 auf Zahlung einer ex majori 81 fl. öft. B. herrührenden Restschulb pr. 56 fl. 52 kr. öst. Währ. f. N. G. die Rlage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber zur fum= marischen Berhandlung die Tagsahrt auf ben 24. September 1863 um 9 Uhr Vormittags anberaumt wurde.

Da ber Aufenthaltsort des belangten Adolf Zardecki unbekannt ist, so hat das k. k. Bezirksgericht zu dessen Vertretung und auf seine Gefahr und Kosten ben Herrn Joses Sozanski aus Sinka als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Ebikt wird demnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sadhwalter zu mahlen und biefem f. f. Bezirksgerichte anguzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Berabfaumung entstebenden Folgen felbst beigumeffen haben wird.

Vom k. k. Bezirksamte als Gericht.

Wojnitów, ben 29. Mai 1863.

Nr. 7318. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie jako sad handlowy i wekslowy uwiadamia niniejszym edyktem niewiadomego co do miejsca pobytu pana Romualda Jounge, iz przeciw niemu na podstawie wekslu ddto. 2. października 1862 na rzecz Lai Brettholz zarazem nakaz zapłaty sumy wekslowej 1000 zł. wal. a. się wydaje, który to nakaz ustanowionemu dla pana Romualda Joungi kuratorowi w osobie pana adwokata Eminowicza ze substytucyą p, adwokata Maciejowskiego się doręcza.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Stanisławów, dnia 3. czerwca 1863. 2

(926)G b i f t. (2)

Mro. 2780. Nom Przemysler f. f. Kreisgerichte werben bie Inhaber best angeblich in Berlust gerathenen Bechfels nachstehenden Inhalte: Brody ben 11. Janner 1841 pr. 330 ft. in 3mangigern ben 11. Juni 1841 bezahlen Sie gegen biefen Prima - Wechsel an die Ordre ber. Fr. Ernestine v. Kochanska bie Summe von Dreihunbert Dreißig Gulben in RM. brei Stud 20 fr. auf 1 Gulben, ben Werth erhalten im Wagen und Schlitten und stellen Sie folche auf Rechnung ohne Bericht Thomas Wilhelm Kochanski Traffant, Berr Emilian v. Rylski in Lemberg sub Nro. 686 1/4, angenommen Emilian Rylski, aufgefordert, benfelben bem Gerichte binnen 45 Tagen von der letten Ginschaltung dieses Gdiftes in den Lemberger Beitungsblättern an gerechnet, vorzulegen, widrigens folder nach fruchtlosem Ablauf bieser Frist amortisirt werben wirb.

Przemyśl, am 21. Mai 1863.

(942)Kundmachung.

Rro. 19276. Bur Sicherstellung ber Decistofflieferung (Erzeugung, Zufuhr, Zerschläglung und Schlichtung) in bas 12 ber 43. Meile der Wiener-Strasse, 34 ber 11. Meile, bann ganze 12. Meile ber Jaworower Strasse, ferner in die 1. 2. Meile der Dobromiler Strasse im Przemysler Straffenbaubezirke pro 1864 wird hiemit bie Offertverhandlung ausgeschrieben, u. ..

A. Auf ber Biener = Straffe

mit 100 Prismen in bas 34 ber 43. Meile im Fisfalpreise von 235 fl.,

B. auf der Jaworower Verbindungsstraffe

mit 300 Prismen in bas 34 ber 11. und ber 12. Meile im Fisfal= preise von 878 ff. 20 fr.

C. auf ber Dobromiler Straffe

mit 760 Prismen in die 1. und 2 Meile im Fiskalpreise von 1715 ft.

20 fr. öft. W.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit der h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 Babl 23821 fundgemachten Offertebedingniße konnen bei der Przemysler Rreisbehörde oder dem gleichnahmigen Straffenbaubezirke eingesehen werden.

Unternehmungsluftige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10% Babium belegten Offerte längstens bis jum 1. Juli 1863 bei ber

genannten Rreisbehörde zu überreichen.

Nachträgliche ober nicht vorschriftsmäßig ausgestellte Offerten= Anbothe werden nicht berücksichtiget.

Von ber f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 30. Mai 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 19276. Dla zabezpieczenia dostawy materyału kamiennego (produkowania, dowozu, rozbijania i szlichtowania) do 1/2 43. mili gościńca Wiedeńskiego, 34 11. mili, potem całej 12. gościńca Jaworowskiego, nakoniec do 1., 2. mili gościńca Dobromilskiego w Przemyskim powiecie dla budowy gościńców na rok 1864 rozpisuje się niniejszem pertraktacya za pomocą ofert, a mianowicie:

A. Na gościńcu Wiedeńskim 100 pryzm do 34 43. mili w cenie fiskalucj 235 zł.,

B. na Jaworowskim gościńcu łączącym

300 pryzm do 34 11. i 12. mili w cenie fiskalnej 878 zł. 20 c..

U. na gościńcu Dobromilskim

760 pryzm do 1, i 2. mili w cenie fiskalnej 1715 zł. 20 c. w. a. Inny ogólne i szczególne, mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 do l. 23821 obwieszczone warunki ofert, mogą być przejrzane w Przemyskiej c. k. władzy obwodowej lub w równoimiennym powiecie dla budowy gościńców.

Mających chęć przedsiębiorców wzywa się niniejszem, ażeby swoje w 10% wadyum opatrzone oferty wnieśli najdalej do dnia 1.

lipca 1863 do pomienionej c. k. władzy obwodowej.

Oferty spóźnione lub nie sporządzone według przepisów nie

będą uwzględnione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 30. maja 1863.

Edykt.

Nr. 4419. C. k. sad obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszym edyktem Jedrzeja Sidorowicza lub jego spadkobierców, iz preciw pierwszemu Leon Ebenberger pozew o extabulacye sumy 300 złp. pod dniem 24. marca 1807 do l. 183 na rzecz Andrzeja Sidorowicza i jego spadkobierców ut lib. haer. tom. II. pag. 322. n. 10. & 11. on. zaintabulowanej ze stanu biernego realności pod Nr. 153 w mieście Przemyślu położonej, na dniu 12. mają 1863 1. 4419 wytoczył.

Gdy miejsce pobytu i życie Jędrzeja Sidorowicza jakoteż miejsce pobytu, życie i nazwisko jego spadkobierców niewiadomem jest, przeto ustanawia się dla nich za kuratora adw. kraj. dr. Regera z zastępstwem przez adw. kraj. dr. Madejskiego na ich koszta i niebczpieczeństwo i temuż wyż wspomniony pozew doręcza się.

Przemyśl, dnia 20. maja 1863.

(943)© dift. (1)

Mro. 17880. Vom Lemberger f. k. Landes = als Handelsge= richte wird kund gemacht, daß die Eintragungen der Anmeldungen in die neuen handels = Register in der Zeitperiode vom 1. Juli 1863 bis Ende Dezember 1864 durch das Amtsblatt der Lemberger Zeis tung und durch den Bentralanzeiger für Sandel und Gewerbe merben verlautbart merden, und es werden die gur Unmelbung Berpflichtetel aufgeforbert, ihre Anmelbungen in der Zeit vom 1. Juli 1863 bis Ende September 1863 einzubringen und die Beilagen zu den Mir melbungen in dem Format von 16 3oll Sohe und 211/2 3oll Brett

Lemberg, am 26. Mai 1863.

G bift.

Mro. 2215. Das Złoczower f. f. Kreisgericht macht hiemit bekannt, das über Ansuchen der galiz, ständ. Kreditsanstalt zu Lemberg zur Hereinbringung der Summe 12211 fl. 31 fr. KM. ober 12882 fl. 91/2 fr. öst. W sammt Rebengebühren die im Złoczower Rreise gelegenen Guter Biatogtowy und Neterpince am 7. August und 11. September 1863 über ober um, am 16. Oftober 1863 aber auch unter dem im Betrage von 55592 fl. 50 kr. KM. bestimmten Ausrufspreise im Gerichtshause öffentlich an ben Meistbiethenben unter den zu jeder Zeit im Gerichte einschbaren Feilbiethungs-Bedingungen werden veräußert werden.

Die Kauflustigen haben ein Badium pr. 5560 fl. KM. zu erlegen. Rurator der bis nungu unbefannt gewesenen Gläubiger Abvotat

Dr. Wesołowski substituirt Advokat Dr. Skałkowski.

Aus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Złoczow, am 29. April 1863.

#### E dykt.

Nr. 2215. C. k. sąd obwodowy Złoczowski niniejszem wiadomo czyni, że na prośbę galicyjskiego towarzystwa kredytowego we Lwowie celem uzyskania sumy 12211 złr. 31 kr. m. k. czyli 12882 zł. 9½ c. w. a. z przynależytościami dobra w obwodzie Złoczowskim położone Białogłowy i Neterpince na dniu 7. sierpnia i 11. września 1863 wyżej lub za cenę wywołania, na dniu 16. października 1863 zaś i niżej ceny wywołania, która w kwocie 55592 złr. 50 kr. m. k. się ustanawia, w sądzie publicznie najwięcej ofiarującemu pod warunkami, które każdego czasu w tutejszym sądzie przejrzeć można, sprzedane zostaną.

Chęć kupienia mający wadyum w kwocie 5560 złr. m. k. zło-

żyć mają.

Kuratorem dla dotychczas niewiadomych wierzycieli ustanowiony adwokat dr. Wesołowski, substytut adwokat dr. Skałkowski. Z rady c. k. sadu obwodowego.

Złoczów, dnia 29. kwietnia 1863.

(925)G b i f t.

Mro. 2028. Bom Zkoczower f. f. Kreisgerichte wird hiemit fund gemacht, bag über Unfuchen bee Marian Warteresiewicz jur Befriedigung ber gegen bie Cheleute Lazar und Saly Operer erfiegten Summe von 2000 fl. RM. in Grundentlaftunge = Obligazionen f. R. G. die öffentliche erekutive Feilbiethung ber in Złoczow liegenben, auf ben Namen ber genannten Cheleute Dom. XI. pag. 129. n. 7. haer. und Dom. XV. pag. 73. und 74. n. 8. haer. intabulirten Realitäten Nr. Cons. 223 und 224 in zwei Terminen, am 20. Juli I. J. und am 24. August I. 3. jebesmal um 10 Uhr Bormittage b. g. unter nachstehenben Bedingungen abgehalten werbe:

1) Zum Ausrufspreise wird ber gerichtlich erhobene Werth ber Realität Nr. 223 auf 570 fl. und ber Realität Nr. 224 auf 4000 fl.

öst. 28. festgesett.

2) In ben zwei bestimmten Terminen werben die befagten Realitäten nur über, ober um ben Schätzungswerth verkauft merben.

3) Jeber Kauflustige ist verbunden, als Babium ber Realität Mr. 223 bie Summe von 57 fl. öft. W. und ber Realität Mr. 224 ben Betrag von 400 fl. öft. W. im Baaren ober in öffentlichen Papieren nach bem letten Kurswerthe ber Lemberger Zeitung zu erlegen.

4) Falls biefe Realitäten in den bestimmten zwei Terminen um ben Schägungewerth nicht veräußert werben konnten, fo wird behufs Fehsehung erleichternber Bebingungen bie Tagfahrt auf den 25. Ausgust l. J. Vormittage 10 Uhr festgeseht. Wegen Einsicht bes Schästungsaktes und ber Lizitazionsbedingungen ihrem vollen Inhalte nach werden die Kauflustigen an die hiergerichtliche Registratur, wegen Gin= ficht ber Lasten an bie h. g. Stadttafel endlich wegen der Lasten und Abgaben an bas Zioczower f. f. Steueramt gewiesen.

Endlich werben biejenigen Gläubiger, welche nach bem 19. Gep-tember 1862 in bie Stadttafel gelangen sollten, ober benen die Berständigung von der gegenwärtigen Feilbiethung aus mas immer für einem Grunde gar nicht, ober nicht zeitlich genug vor bem Feilbiethungstermine zugestellt werben konnte, ein Kurator in ber Person bes Advokaten Dr. Mijakowski mit Substituirung bes Abvokaten Dr. Skakkowski bestellt, und diese Glaubiger von dieser Feilbiethungsaus= schreibung und Kuratelsbestellung mittelft gegenwärtigen Gbiktes ver= ständigt.

Aus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes. Złoczów, ben 6. Mai 1863.

E dykt.

Nr. 2028. C. k. sad obwodowy w Złoczowie niniejszem uwiadamia, że na żądanie Maryana Warteresiewicza celem zaspokojenia sumy 2000 złr. m. k. w obligacyach indemnizacyjnych z przynależytościami przeciwko Łazarzowi i Saly małżonkom Opercr wygranej pozwala się egzekucyjną publiczną sprzedaż realności w Zło-czowie pod liczbą konskr. 223 i 224 położonych w tutejszej tabuli miejskiej, a to dom. XI. pag. 129. n. 7. haer. i dom. XV. pag. 73.

et 74. n. 8. haer. na imię powyższych małżonków jako własność zapisanych, w dwóch terminach, na dniu 20. lipca 1863 i dniu 24. sierpnia 1863 każda raza o godzinie 10. przed południem w tutejszym sadzie odbyć się mająca, a to pod następującemi warunkami:

1) Za cene wywołania stanowi się sądownie oznaczona wartość realności Nr. 223 na 570 zł. a realności Nr. 224 na 4000 zł.

2) W powyż dwóch oznaczonych terminach wspomnione dwie

realności tylko wyżej albo za cenę szacunkową sprzedane zostaną.

3) Kazdy chęć kupienia mający obowiązanym jest jako wadyum realności Nr. 223 57 zł., a za wadyum realności Nr. 224 kwote 400 zł. w. a. w gotówce lub publicznych papierach wedłag

ostatniego kursu Gazety Lwowskiej złożyć.

Nakonice ustanawia się dla wierzycieli, którzyby po dniu 19. września do tabuli weszli, albo którymby niniejsze uwiadomienie albo weale nie, albo nie dosyć wcześnie przed terminem licytacyi doręczonem nie zostało, kuratora w osobie adwokata Dra Mijakowskiego z zastępstwem adwokata Dra. Skałkowskiego, uwiadamiając oraz tychże wierzycieli o niniejszej licytacyi przez publiczne edykta.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Złoczów, dnia 6. maja 1863.

(915)C b i f t.

Mro. 22720. Bom f. f. Landes- als Sandelogerichte gu Lemberg wird mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider Erasm Kowalski und Anna Kowalska. Mayer Bardach wegen Bahlung einer Wechselsumme von 385 fl. öst. W. s. R. G. hiergerichts am 27. April 1863 3. 17078 ein Wechselflage angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber mit hiergerichtlichem Beschluße ddto. 30. April 1863 3. 17078 tie Zahlungsauflage gegen beibe Be-

Da der Aufenthaltkort des Belangten Erasm Kowalski unbefannt ist, so hat das k. k. Landed- als Handelsgericht zu Lemberg bu beffen Bertretung und auf beffen Gefahr und Roften ben hiefigen Abvokaten Brn. Dr. Landesberger mit Substitutrung bes Brn. Abspokaten Dr. Rechen jum Kurator bestellt, und bemfelben ein Duplis tat der oben bezogenen, für Erasm Kowalski bestimmten b. g. 3ab- lungkauflage dato. 30. April 1863 3. 17078 zugestellt.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Zeit entweder felbst, ober bie erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus beren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Lanbes: ale Hanbelsgerichte.

Lemberg, am 5. Juni 1863.

E di y la 1.

Nr. 622. Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Stryju wiadomo się czyni, iż w ciągu procesu przez gminę miasta Doliny przeciw Wnym. Władysławowi, Zygmuntowi, Romanowi Adamowi, i Izabelli Gutowskim pozew z dnia 31. maja 1862 l. 2253 o zapłacenie sumy 1650 złr. m. k. czyli 1732 zł. 50 kr. w. a. wszczętego, pierwpozwany pan Władysław Gutowski, który także i resztę pozwanych zastępował, z tego świata zeszedł.

Ponieważ spadkobiercy jego nie są sądowi znani, na prośbę zastępcy pozywającej gminy Doliny leżącej massie pana Władysława Gutowskiego kurator z urzędu w osobie adwokata p. Dra. Fruchtmana ustanawia się, z którym dalsze postępowanie wedle przepisów ustawy sądowej na przeznaczonym terminie 24. czerwca 1863 i na-

dal przeprowadzone bedzie.

Spadkobiercy p. Władysława Gutowskigo wzywają się zatem, aby ustanowionego kuratora potrzebnemi środkami do zastępstwa ich opatrzyli, lub innego zastępcę obrali, albo sami się do sądu zgłosili, wszelkie bowiem z zaniedbania pochodzące skutki sami sobie przypisać będą musieli.

Od c. k. sadu powiatowego.

Stryj, dnia 20. maja 1863.

Edykt. (950)

Nr. 1163. Przez c. k. powiatowy sąd w Uhnowie czyni się wiadomo, iz w dniu 2. kwietnia 1831 zmarł Andruch Kizyk, włościan w Korczminie, nie pezostawiwszy rozporządzenia ostatniej woli.

Sąd nieznając miejsce terazniejszego pobytu prawem powołanego spadkobiercy Maxyma Mandebury, wzywa takowego, aby w przeciagu roku jednego od dnia niżej wyrazonego liczac, zgłosił się w tymze sadzie i do objęcia przyznanego części dziedzicznej, inaczej nalezytość ta zachowaną zostanie dla niego w sądzie tak długo. dopóki nie nastapi dowód śmierci jego, lub ogłoszenia go za zmar-

Od c. k. sądu powiatowego.

Uhnow, dnia 14. marca 1863.

(911)Rundmochung. (3)

Nro. 1553. Bon Seite bes gefertigten Fuhrmejens = Material= Depots-Kommando Nro. 9 wird hiemit befannt gemacht, daß die ho=

ben Orte angeordnete Sicherstellung fur ben Bedarf pro 1864 an Eisensorten, Nägelsorten, Ledersorten, Leinsorten, Materials, Wagnerholz, Sandwerkzeuge, Juggeschirr = Bestandtheile, Remontens Wagen und Pferderequisitens, Kanzleis und Depositorial-Gerathschaften, Garberarbeit, Feilhauerarbeiten und Werkzeugreperaturen, Dienftag ben 23. Juni 1863 9 Uhr Vormittage in ber f. f. Fuhrmefene-Material = Depotskanzlei in Drohobycz die Lizitazions = Verhandlung mittelft Einbringung schriftlicher versiegelter Offerte abgehalten wer= den wird.

Die Lizitazions-Bedingungen konnen bei dem f. f. Fuhrwefens= Material-Depot, wo and bie Mufter erliegen, ferners beim Fuhrmefens = Standes Depot Mro. 12 in Lemberg, bann bei ben löblichen Stadtmagistraten zu Lemberg, Sambor und Stryf und bei ber hanbelstammer in Lemberg von Seute au, in den gewöhnlichen Amts:

ftunben eingesehen werden.

Die Offerte muffen folgenden Bedingungen entsprechen, wenn

fie jur Berückfichtigung geeignet werden follen:
1) Muß basselbe mit einer 50 fr. Stempelmarte, bann mit einem in biefem Sabre ausgestellten ortsobrigkeitlichen Zeugniße über die Solibitat, Unternehmungsfähigkeit und Bermögensumstände bes Offerenten verseben und gehörig gesiegelt fein, ferner ben Anboth einzeln in Ziffern als Buchftaben, bann die Unterferrigung bes Offerenten mit Bor- und Zunamen, bas Datum fo wie bie Angabe beffen Wohnortes enthalten.

2) Muß basfelbe langstens bis 23. Juni 1. 3. 9 Uhr Bormitings an das f. f. Fuhrwesens-Material-Depot Nro. 9 zu Drohobyez übergeben werben. Spater einlangende Offerte werben burchaus nicht

berücksichtiget.

3) Muß basselbe das Vadium welches mit 5% ber praliminirten Gefammitverdienst = Summe fur jeben einzelnen Lieferungsartitel feftgesest ist, enthalten. Dieses Vabium, welches ber Ersteher auf das doppelte zu erganzen hat, kann im baaren Gelbe ober in Staats= Obligazionen nach bem borfenmäßigen Kurfe bestehen.

4) Muß in bem Offerte bei mehreren gemeinschaftlichen Offeren= ten die Solidarvervflichtung berfelben gegenüber tem Merar enthalten

5) Muß felbes bie ausbrudliche Erflarung enthalten, bag ber Offerent bie Lizitazions= respettive Kontrakte-Bedingniffe genau fenne, bie hierorts aufgestellten Mufter gesehen haben, und für die Ginhal-tung biefer Bedingungen sowohl mit ber Kauzion als auch mit feinem übrigen Bermögen fo haften wolle, als er bas bie Stelle bes Kontratts vertretende Ligitagions-Protofoll unterschrieben batte.

6) Offerte wornach Jemand unter Beziehung auf andere Offerte um ein oder einige Prozente beffer biethet, als ber ihm zur Beit

noch unbekannte Bestboth, werden nicht beachtet. Drohobycz, am 28. Mai 1863.

(932)Rundmachung. (3)

Mro. 19280. Bur Sicherstellung ber Konservazions = Deckstoff= lieferung pro 1864 im Zaleszczyker Straffenbaubezirfe, Czortkower Rreifes, wird hiemit bie Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das bieffällige Erforberniß besteht, und zwar: für bas 4/ 19ten bie ganze 20te, = 2 ber 21ten, bie ganze 22te 1,2 ber 23ten, endlich 3/4 ber 24ten Meile ber Taruopoler Berbindungsftraße in 1393 Dechstoffprismen mit bem Fiskalpreise von 5702 fl. 5 fr. oft. 28.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich mit der h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 Bahl 23821 fundgemachten Offertebebingniße können bei der Czortkower f. k. Kreisbehörde in Zaleszczyk ober bem bortigen Straffenbaubegirke eingesehen werben.

Unternehmungslustige werden aufgefordert, ihre vorschriftsmäßig ausgefertigten und mit einem 10% Babium belegten Offerte langftens bis 30. Juni 1863 bei ber genannten Rreisbehörbe ju überreichen.

Jede nicht nach Vorschrift ausgefertigte Offerte findet eben so wie die nachträglichen Anbothe feine Berüchfichtigung.

Von der galig. f. f. Statthalterei. Lemberg, am 29. Mai 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 19280. Dla zabezpieczenia konserwacyjnej dostawy mamateryału kamiennego na rok 1864 w Zaleszczyckim powiecie dla budowy gościńców, obwodu Czortkowskiego, rozpisuje się niniejszem pertraktacya za pomocą ofert.

Odnośne potrzeby są następujące: dla 4/4 19ej, całej 20ej, 23 a 21szej, całej 22giej. 23ej, nakoniec 3, 24ej mili Tarnopolskiego gościńca łączącego 1393 pryzm materyału kamiennego z ceną

fiskalna 5702 zł. 5 c. w. a.

Inne ogólnc i szczególne, mianowicie owe, tutejszem rozporzadzeniem z dnia 13. ezerwca 1856 do l. 23821 obwieszczone warunki ofert moga być przejrzane w Czortkowskiej c. k. władzy obwodowej lub w tamtejszym powiecie dla budowy gościńców.

Mających chęć przedsiębierców wzywa się, ażeby swoje według przepisu sporządzone i w 10% wadyum opatrzone oferty wniesli najdalej do dnia 30. czerwca 1863 do pomienionej c. k. władzy obwodowej.

Kazda oferta nie sporządzona według przepisu, lub wniesiona po upływie terminu, nie będzie uwzględniona.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 29. maja 1863.

Edift.

Mro. 20599. Bom f. f. Landed: ale Sandelegerichte wird dem Jakob Arak mittelst gegenwartigen Gbiftes bekannt gemacht, es habe wider ihn Leib Rebner sub praes, 20. Mai 1863 Zahl 20599 ein Gesuch um Zahlungsaustage der Restwechfelsumme pr. 84 fl. 73 fr. oft. B. angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worubec bie Zahlungsauflage unterm 21. Mai 1863 Zahl 20599 bewilligt wurde.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, fo hat bas t. f. Landes- als Sandelsgericht zu bessen Bertretung und auf seine Gefahr und Kosten den hiesigen Nidvokaten Dr. Tarnawiccki mit Substituirung bes Advokaten Dr. Malinowski als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galizien vorge-

schriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Cbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mahlen und biejem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechts= mittel ju ergreifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung entftehenden Folgen felbst beizumessen haben wird. Dom f. f. Landes= als Sandelsgerichte.

Lemberg, ben 21. Mai 1863.

b i f t.

Mro. 20598. Bom f. f. Landes= als Handelsgerichte wird bem Isaak Platzmann mittelft gegenwärtigen Gbittes befannt gemacht, ce habe wider ihn Leib Rebner sub praes. 20. Mai 1863 3. 20598 ein Gesuch um Zahlungsauflage ber Wechselfumme pr. 73 fl. 27 fr. öft. Währ, angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Zahlungsaustage unterm 21. Mai 1863 3. 20598 bewilliget wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ist, so hat das f. f. Laubes= ale handelegericht zu beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Rosten ben hiefigen Abvokaten Dr. Fangor mit Substituirung des Abvokaten Dr. Zminkowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschrie-

benen Wechselordnung verhandelt werden wird

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforberlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mahlen, und diesem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt bie zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechts= mittel zu ergreisen, indem er sich die aus deren Verabsaumung entste= henden Folgen felbst beizumeffen haben werden wird.

Bom f. f. Sanbes= ale Sanbelsgerichte.

Lemberg, am 21. Mai 1863.

(903)E b i f t.

Dro. 33876. Bom Lemberger f. f. Lanbesgerichte merben bie Inhaber des angeblich in Verluft gerathenen Erlagescheines ber Tarnopoler f. f. Kreiskaffe vom 25. Oktober 1849 Journ. Art. 520 über bas vom Salamon Garfunkel jur Sicherstellung ber für bas Tarnopeler f. f. Gymnasium im Jahre 1849 erstandenen Holzlieferung geleistete, und bet der Tarnopoler Kreisfasse am 25. Oftober 1849 erlegte Badium von 70 fl. AM. aufgefordert, diese Urkunde binnen einem Jahre um fo gewisser vorzuweisen, oder ihre allfälligen Rechte barzuthun, widrigens ber Erlagschein für amortifirt erklärt werden wird.

Aus dem Rathe bes f. k. Landesgerichtes.

Lemberg, am 28. August 1861.

Edykt.

Nr. 33876. C. k. sąd krajowy Lwowski wzywa niniejszem posiadacza poświadczenia zatraconego ze strony c. k. kasy obwodowej w Tarnopolu na dniu 25. października 1849 pod art. zurn. 520 wystawionego na wadyum przez Salamona Garfunkel w celu zabezpieczenia zakupionego prawa dostarczania drzewa dla c. k. gymnazyum Tarnopolskiego w kwocie 70 złr. m. k. na dniu 25. października 1849 złożone, aby powyższe kasowe poświadczenie w przeciągu jednego roku tem pewniej przedłożył, lub swe prawa do posiadania wykazał, ile że w razie przeciwnym takowe za nieważne uznane bedzie.

Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, daia 28. sierpnia 1861.

(904)Cobift.

Nro. 22508. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit die Einstellung der Zahlungen, und die Einleitung des Ansgleichs= verfahrens über das sammtliche bewegliche und das in denjenigen Lan-dern, für welche das Gesetz vom 17. Dezember 1862 Nr. 97 R. G. Bl. in Wirksamkeit steht, befindliche unbewegliche Bermögen bes Lomberger Budhandlers Dionis Marie mit bem Beifate befannt gemacht, daß der Zeitpunkt zur Anmeldung der Forberungen und die Vorladung zur Ausgleichsverhandlung selbst mit deren Durchführung der f. f. Notar Jasinski betraut wird, insbesondere werde kundgemacht wer= den, daß es jedoch jedem Gläubiger frei stehe, seine Forderung mit der Rechtswirkung des S. 15 des obigen Gesetzes sogleich anzumelben. Lemberg, am 3. Juni 1863.

(928)Edykt.

Nr. 6481. Ze strony c. k. powiatowego sadu zawiadamia się Salomeę Wapińską z miejsca pobytu niewiadomą, lub jej spadkobierców z nazwiska i miejsca pobytu niewiadomych niniejszym edyktem, że przeciw nim Antonina Hankiewiczowa o wyextabulowanie ze stanu dłużnego realności w Jarosławiu pod licz. 195 położonejprawa trzechletniego od 1. kwietnia 1803 liczyć się mającego najma dwóch sklepów, dla Salomei Wapińskiej pod licz. 5 cież, zahypotekowanego wniosła skarge i prosiła o pomoc sądową, względen czego termin do ustnej rozprawy na dzień 10. sierpnia 1863 o godzinie 9ej przed południem wyznaczony został.

Gdy miejsce pobytu pozwanych wiadomy nie jest, przeto c.k. powiatowy sąd w Jarosławiu dla zastąpienia pozwanych i na ich koszt i strate tutejszego adwokata krajowego dr. Myszkowskiego jako kuratora ustanowił, z którym wniesiona sprawa prawna według przepisanci dla Galicyi procedury sadowej bedzie pertraktowana.

Tym edyktem przypomina się przeto pozwanych, ażeby w na-lezytym czasie albo sami przybyli, albo potrzebne dokumenta usta-nowionemu zastępcy udzieliń, lub innego rzecznika wybrali i temu sądowi oznajmili, w ogóle przedsiewzieli służące do obrony przepi sane środki prawne, gdyz powstałe z zaniedbania skutki sami sobie

Jarosław, dnia 10. maja 1863.

### Spis osób we Lwowie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 22. do 31. maja 1863.

Kiczmann Ado'f, ingrosista izby obrach., 37 l. m., na suchoty. Repka Jozef, kolektant, 62 l. m., na sparaliżowanie płuc. Jurassek Anna, wdowa po sekretarzu finansowym, 42 l. m., na suchoty. Basch Leopoldyna, wdowa po kolektancie, 46 l. m., na sparaliżowanie szpiku

pacierzowego. Zółkiewicz Antoni, malarz, 48 l. m., na zapalenie mózgu. Wiszniowski Józef, gr. k ksiądz, 59 l. m., na wodną puchlinę. Lechicka Antonina, małżanka kontrolora, 42 l. m., na suchoty. Biniaszewski Leopold, urzędnik, 33 l. m. Sliwińska Katarzyna, żona piernikarza. 74 l. m., ze starości.
Skrypuch Ililary, urzędnik, 58 l m., na suchoty.
Górski Marcin, hyły dzierzawca dobr, 82 l. m., na sparaliżowanie pluc.
Pessberg Agnieszka, żona szynkarza, 38 l. m., na zapalenie mózgu.
Faff Jędrzej, szynkarz, 58 l. m., na suchoty. Huschner Stefania, dziecię kapitana, 33/12 l. m., na zapalenie mózgu. Waligórski Mieczysław, dziecię urzędnika, 61/2 l. m., dto. Engel Katarzyna Wiktorya, dziecię piekarza, 5 tyg. m., z braku sił żywotnych. Powroznik Teodor, rzeźnik, 65 l. m. na wodną puchlinę. Staromiejska Zuzanna, dziecię fabrykanta, 63/12 l. m., na zepsucie soków. Spuller Hilbert, dziecię lakiernika, 14/2, r. m., na zepsucie soków. Spuller Hilbert, dziecię lakiernika. 14/12 r. m., na suchoty. Weżoski Maryan, dziecię szwaczki, 6 m. m., na konsumcyę. Kraśnik Tatiana, wyrobuica, 80 l. m., ze starości. Suchocki Jan, wyrobnik, 55 l m., na suchoty. Leniowska Barbara, wyrobnica, 31 l. m., na suchoty. Leniowska Barbara, wyrobnica, 31 l. m., na suchoty.
Hosch Feliks, wyrobnik, 18 l. m., na sparaliżowanie ploc
Kowalska Magdalena, wyr bnica, 50 l. m., na zapalenie pluc.
Aleksy Z-zanna, żena odźwiernego, 67 l. m., na suchoty.
Biernaczek Regina, wyrobnica, 50 l. m., na zapalenie kiszek.
Blogiczek Marya, dto. 41 l. m., na suchoty.
Hanuszewski Franciszek, wyrobnik, 27 l. m., na zapalenie mózgu.
Kwaśnicki Hryńko, dto. 17 l. m., na suchoty.
Staromiejski Ludwik, student, 10 l. m., na wodna puchline.
Marcinkowski Jan. Alusarz, 70 l. m., na zapalenie pluc. Marcinkowski Jan, ślusarz, 70 l. m., na zapalenie pluc. Drabik Sebastyan, sto'arz, 50 l. m., na suchoty. Hinik Marya, wyrobnica, 21 l. m., dto. Hinik Marya, wyrobnica, 21 l. m, Pultarowska Anastazya, wyrobnica, 19 l. m., na suchoty.
Palyjczuk Paweł, wyrobnik, 29 l. m., dto.
Samborak Marya, wyrobnica, 15 l. m., dto.
Jaremczok Halusia, dto. 68 l. m., na tyfus. Czernatowicz Klemens, szewc. 56 l. m., na zapalenie mózgu. Koropijowska Julia, dziecię szewca, 1 r. m., na konsumcyę. Bojezuk Katariyna, dziecię wyrobnika, 2 m. m., na kurcze. Zaborska Julia, dto. 3 l. m., dto. 3 l. m., Zaborski Jan, dto. 6 m. m., dto.
Zabratyński Wincenty, dziścię chalupnika, 2 m. m., na biegunkę.
Zabitowska Józefa, dziścię szewca, 2% l. m., na wodę w głowie Kowalski Feliks, dziścię wyrobnika, 1 r. m., dto.
Kolzmann Jan, dziścię piekarza, 1 dzień m., 2 braku sił żywotnych.
Paradiuk Włodzimierz, dziścię pompiera, 7 tyg. m. na kurcze.
Marcinkowski Antoni, dziścię wyrobnika, 2 l. m., dto.
Brunarski Jan, dziścię chalupnika, ½ godz. m., z braku sił żywotnych.
Malinowski Piotr, dto. ½ godz. m., dto.
Liniowski Jan, dto. 6 dni m., dto. 6 m. m., đto. Liniowski Jan, dto. Onyezkiewicz Tomasz, dto. 6 m. m., na angine. Ralajer Alcksander, Gergel Tekla, 2 m. m., na zapalenie pluc. dto. dto. 9 m. m., na kurcze. Lwowski Ferdynand, dto. dto. 5 m. m., Voll Marya, dto. Szczurowska Adolfina, dto. 5 m. m., na sparaliżowanie płuc. 4 l. m., na suchoty. Niemkiewicz Zofia, 1 r. m., dto. 5 dni m , na kurcze. dto. Neulinger Filip, dt . Tabaezkiewicz Marcin, dziecię wyrobnika, 6 l. m., na kurcze. Blasz Teodor, wojskowy, 23 l. m., na ospę. Faulhammer Jan, dto. 29 l. m., na suchoty. Saganowski Wawrzyniec, wojskowy, 30 l. m., na zapalenie płuc. Schrenzel Taute, żona machlerza, 54 l. m., na zapalenie macicy. Schrenzel Juda, s. kolnik, 21 1. m., na suchoty. Ebel Chaje, landyciarka, 64 l. m., na sparalizowanie. Modlinger Golde, piwniczna, 37 l. m., na sparaliżowanie mózgu. Klang Salamon, inwalid, 35 l. m., na tyfus. Alter Perez Wyrobnica, 58 l. m., na wodną puchlinę Chamajdės Udel, wyrobnica, 71 l. m., na sparaližowanie mózgu. Felb Róža, dto. 60 l. m., na gicht. Kuten Mojžesz, dzićcię wyrobnika, 1 r. m., na suchoty.

Bank Majer,

Roth Prime,

Schir Leib,

Finger Reisel,

Breitel Dawid,

Blafter Mojžesz,

Rozner Henech,

Brat Mojżesz,

Golde Eliasz,

Bachschutz Mojżesz,

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dtc.

dto.

dto.

2 m. m., na biegunkę.

dto.

dto.

dto.

7 l. m., na wodna puchling.

10 m. m., na konsumeye.

2 m. m. na zapelenie płuc.

13/4 r. m., na wodna puchline.

10 tyg. m., dto.

7 l m., na angirę.

5 m. m.,

4 l. m.,

4 l m.,